## N= 38.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Dienstaa, den 14. Rebruar 1832.

Ungefommene Fremde bom 10. Februar 1832.

Sr. Commiffione: Rath Robert aus Berlin, I. in Do. 243 Breslauerftrage; fr. Gutebef. Grabowefi aus Grylewo, I. in No. 391 Gerberftrage; fr. Gutebef. Balfnomefi aus Babin, I in Do. 395 Gerberftrage; Sr. Gutebef. Zaboromefi aus Golowin, Br. Buffig-Commiff .- Rath Mittelftabt aus Edneibemubl, I. in No. 384 Gerberftrage; Sr. Wroniedi, ebemal. poln. Capitain, aus Rempen, I. in Do. 101 Breiteftrage; Sr. Bierftebt aus Barichau, Sr. Gutebef. Cgarnedi aus Blocifgewo, I. in Do. 165 Milhelmeffrage; Gr. Burger Calomon aus Berlin, I. in No. 95 St. Abalbert.

Bom II. Kebruar.

Br. v. Rohogonefi, ehemal. poln. Dbrift, aus Dirichan, Gr. v. Rofidi, chemal. poln. Major, aus Gnefen, I. in Do. 384 Gerberftrage; fr. Rofenfeldt und Sr. Diwierzunsti aus Rempen , I. in Do. 395 Gerberftrage; Sr. Erbherr Ciefielsti aus Raczfowo, fr. Pachter Riedrowski aus Roganna, 1. in Do. 168 Bajferftrafe; fr. Pachter Muller aus Grabowo, fr. Stadtrath Feprig und fr. Burger Margraff aus Blefen, I. in No. 136 Bilhelmoftrage; br. Apothefer Dablftrom aus Breichen, 1. in No. 26 Wallischei; Sr. Erbherr Mufolowefi aus Rottlin, 1. in No. 30 Wallischei; Gr. Kaufmann Jerzyfowicz aus Offrorog, I. in No. 20 St. Abatbert; Br. Dberamtmann v. Lafgegyneffi aus Rapyn, Br. Pachter harbn aus Schmiegeleborff, I. in Do. 384 Gerberftrage.

Subhastationspatent. 3um of= tion bes in ber Stadt Grat unter ber Do 135 belegenen, bem Carl Friedrich Afmus und feiner Chefrau Sufanna Dorothea geb. Stodmann, jest beren Doroty z Stockmannow, teraz ich suk-Erben gehörigen Grundflude, welches

Patent subhastacyiny. Do publifentlichen Berfauf im Bege ber Erefus czney sprzedaży w drodze exekucyi gruntu pod Nro. 135. w Grodzisku polożonego, do Karola Fryderyka Assmus i małżonki iego Zuzanny cessorów należącego, na 126 tal. 5

gerichtlich auf 126 Mthl. 5 fgr. abge: fchatt worden, baben wir einen Termin auf ben 10. Marg 1832 Bormits tage um 10 Uhr vor bem Landgerichtes Uffeffor b. Beper in unferm Infiruttions= Bimmer anberaumt, und laben biergu Raufluftige mit bem Bemerten ein, baß Die Zare und Bedinglingen in unferer Regiffratur eingeschen werden fonnen.

Der Bufcblag an ben Meifibietenben wird erfolgen, fobald nicht gesethliche

hinberniffe im Dege fteben.

Wofen den 24. November 1831. Ronigl. Preng. Land : Gericht.

Subhaftationsparent. 3um bffentlichen Berkauf im Bege ber Grecus tion bes in ber Stadt Graß unter ber Dr. 276 belegenen, bem Carl Friedrich Afmus und feiner Chefrau Sufanna Dorothea geb. Stockmann, jest beren Erben gehörigen Grundftuds, welches gerichtlich auf 339 Athl. 20 far. abge= fcatt worben, haben wir einen Termin auf ben 10. Marg 1832 Bormit= tags um to Uhr vor dem Landgerichtes Uffeffor v. Beger in unferm Inftructions= almmer anberaumt und laden biergu Raufluftige mit bem Bemerfen bor, baff Die Tare und Bedingungen in unferer Regiftratur eingefehen werden tonnen.

Der Buichlag an den Meiftbietenben wird erfolgen, fobalb nicht gefetliche

Binberniffe im Wege ftehen. Pofen ben 24. November 1831.

sgr. oszacowanego, wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 10. Marca 1832 przedpoludniem o godzinie 10. w izbie naszéy instrukcyinev przed Assessorem Sądu Beyer, na który ochotę kupna mających z tém oznaymieniem zapozywamy, iż taxa i warunki w Registraturze naszey przevrzane być mogą. Przybicie nastapi, ieżeli prawne przyczyny nie beda na przeszkodzie.

Poznań d. 24. Listopada 1831. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Patent. subhastacyiny. Do publiczney sprzedaży w drodze exekucyi gruntu pod Nrem. 276. w Grodzisku położonego, do Karola Fryderyka Assmus i małżonki iego Zuzariny Doroty z Stokmannów, teraz ich sukcessorów należącego, sądownie na 339 tal, 20 sgr. oszacowanego, wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 10. Marca 1832 zrana o godzinie 10. przed Ur. Beyer Assessorem Ziemiańskim w izbie naszev instrukcyinéy, na który ochote kupna maiacych z tém oznaymieniem zapozywamy, iż taxa i warunki w Registraturze naszéy przeyrzane być moga.

Przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny nie będą na przeszkodzie. Poznań d. 24. Listopada 1831.

Ronigt. Preug, Landgericht. Krolewsko-Pruski Sad Ziemianski.

Subhaftationspatent. Das in Murowana Goelin unter Mo. 63 beleges ne, jur Andreas Schwarzfopfichen Nachslasmasse gehörige Grundstück, welches auf 150 Athl. gerichtlich abgeschätzt worden ist, soll Theilungshalber öffentslich an den Meistbietenden verkauft werden.

Der peremtorische Vietungstermin ist auf ben 3. März 1832 Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichte Affessor v. Beper in unserm Justruktionszummer angesetzt, zu welchem Kaussussige mit dem Vemerken eingeladen werden, daß bas Grundstück dem Meistbietenden zugezichlagen werden wird, wehn nicht geschzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen.

Pofen am 7. December 1831. Ranigl. Preußisches Landgericht.

Avertissement. Jum Verkauf des hieselbst auf der Thorner Vorstadt unter No. 337 belegenen, den Backermeister Johann Christian Schulzschen Erben geborigen, auf 2139 Athl. 5 fgr. 5½ pf. abgeschätzten Grundstücks steht im Wege der nothwendigen Subhastation ein Vietungs-Termin auf

ben 7. Januar 1832, ben 9. März 1832, und der peremtorische Termin auf den 11. Mai 1832,

vor bem herrn Landgerichts-Rath Kruger II. Morgens um 9 Abr an biefiger Gerichtsftelle an. Patent subhastacyiny. Gospodarstwo w Murowaney Goślinie pod Nr., 63. położone, do pozostałości po Andrzeiu Schwarzkopf należące i na 150 tał. sądownie oszacowane, dla podziału więcey daiącemu publicznie sprzedanem bydź ma.

Termin ostateczny wyznaczony iest w tym celu na dzień 3. Marca 1832. o godzinie 10. zrana przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego v. Beyer w izbie naszey instrukcyjney, na który chęć kupna maiących wzywamy ninieyszem z uwagą, iż więcey daiącemu rzeczone gospodarstwo przybitem będzie, skoro przeszkody prawne nie zaydą.

Poznań d. 7. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości tu na Toruńskim przedmieściu pod No. 337. położoney, do sukcessorów Jana Krystyana Szulca piekarza należącey, na 2139 Tal. 5 sgr. 5½ fen. ocenioney, wyznaczone są w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyine na

dzień 7. Stycznia 1832. dzień 9. Marca 1832. termin zaś peromtoryczny na dzień 11. Maia 1832. przed Ur. Kryger II. Sędzią Ziemiań-

przed Ur. Kryger II. Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9. w naszym, lokalu służbowym.

Die Zare fann in unferer Regiffratur eingefeben merden.

Bromberg ben 26. September 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationsparent. Das auf ber hiefigen Borftadt Alerifa unter Do. 2 belegene, ben Gottlieb Abelichen Che= leuten gehörige Windmuhlen-Grundftud, welches gerichtlich auf 959 Rthl. 15 fgr. abgeschatt worden, foll Schuldenhalber im Wege ber Erecution offentlich ver= fauft werben.

Der Bietunge=Termin ift auf ben 2. Dai f. J. vor bem Deputirten herrn Landgerichte-Rath Ribbentrop in unferm Gerichtsgebaube Bormittags um 9 Uhr angesett, wozu Zahlungefabige und Raufluftige unter ber Befanntmachung porgeladen werden, daß die Tare in un: ferer Regiftratur eingefehen werben fann,

Gnefen ben 17. December 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Alle biejenigen, Boittalcitation. welche an Die Umtsfaution bes berftorbe= nen, bei bem unterzeichneten Gericht ans geffellt gemefenen Silfe-Executore Ringel, aus beffen Dienftverwaltung Unsprüche Bu haben vermeinen, werden hiermit auf= gefordert, folche fpateftens in bem auf ben 2. Marg 1832 ber bem herrn Landgerichte - Uffeffor henm Bormittags um 10 Uhr in unferm Partheienzimmer auffehenden Termine anzumelben unb nachzuweisen, widrigenfalls fie mit ihren Unsprüchen werben praflubirt und nur

Taxa może być przeyrzana każde. go czasu w naszey registraturze.

Bydgoszcz dnia 26. Wrześ. 1831. Królewsko-Průski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Wiatrak na przedmieściu tuteyszém Kleryka zwanym pod No. 2. sytuowany, do małżonków Ablów należący, który podług taxy sądownie sporządzoney na tal, 959 sgr. 15 ocenionym zostal, ma być z powodu długów w drodze exekucyi publicznie sprzedanym.

W tym celu wyznaczony został termin na dzień 2. Maia 1832. zrana o godzinie o. przed Deputowanym Ur. Sędzia Ribbentrop w Sądzie naszym, na który chęć kupienia maiacych z tem oznavmieniem się zapozywa, iż taxa w Registraturze naszév widzianą bydź może.

Gniezno d. 17. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Wszyscy, którzy do kaucyi służbowey zmarłego Exekutora nadetatowego Kintzel, który przy Sądzie podpisanym ustanowionym był, z czasu służby iego pretensye mieć sądzą, wzywaią się ninieyszem aby takowe naypóźniey w terminie na dzień 2. Marca r. p. wizbie naszey stron, przed Assessorem Heym wyznaczonym; podali W razie albowiem i udowodnili. przeciwnym zostaną z pretensyami swoiemi prekludowani i tylko do sutan bie Erben bee tc. Kingel verwiesen, Die Caution aber wird zuruckgegeben werben.

Meferit ben 17. November 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Steckbrief. Der wegen eines ges waltsam verübten Diebstahls zur Unterssuchung gezogene Simon Andrzejewöki ift aus bem hiefigen Gefängnisse, mitte st gewaltsamen Ausbruchs, in ber Nacht vom 29. zum 30. b. M. entsprungen.

Un seiner Sabhaftwerdung ift außerst viel gelegen, indem derselbe bereits mehrere andere gewaltsame Diebstähle begangen, weshalb alle resp. Militair= und Civil=Behorden hiermit ersucht werden, auf den Entsprungenen ein wachsames duge zu haben, und benselben im Betretungsfalle arretiren und an uns abliefern zu laffen.

Wreschen ben 30. Januar 1832.

Ron. Preuf. Friedensgericht. Signalement

Inkulpat heißt Simon Andrzejewski, giebt an 46 ober 47 Jahre alt zu senn, katholischer Religion, und als Komornik in Grzymislawice wohnend. Derselbe ist 3 Zoll groß, von guter Statur, gefund, langliches Gesicht, fein pockennarbig, dunkelblaue Augen, braunes Haar, jedoch kurz abgeschnitten.

Befleibet ift berfelbe mit einem weiße teinenen hembe, grautuchenen langen hofen, und leinenen Unterbeinkleibern, einer Jade von geglanzter bunkelgruner keinmand mit weißem Pelz gefuttert, cessorów wspomnionego Kintzel, któ. rym kaucya zwróconą zostanie, odesłani będą.

Międzyrzecz, d. 17. Listop, 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

List gończy. Szymon Andrzejewski będąc o kradzież gwałtowną do indagacyi pociągnięty zbiegł, przez gwałtowne wylamanie się z więzienia tuteyszego w nocy z dnia 29. na 30. b. m.

Na schwycenie go wiele zależy, albowiem iuż podobnych więcey kradzieży zrządził; wzywamy zatem wszelkie woyskowe i cywilne zwierzchności, ażeby na zbiegłego pilne mieli oko, onegoż w razie zoczenia aresztować i nam przesłać kazali,

Września dnia 30. Stycznia 1832.

Król. Pruski Sąd Pokoju, Rysopis.

Inkulpat Szymon Andrzejewski, podaiący się być lat 46 lub 47 stary, wyznania katolickiego, który na komornem w Grzymisławicach dotąd zamieszkiwał, może mieć około 3 cali, konstytucyi iest zdrowey, matwarz pociągłą drobno ospowatą, oczy czarno niebieskie, włosy na głowie przystrzyżone ciemno brunatne.

Nosi na sobie koszulę lnianą spodnie długie sukienne szaraczkowe, gatki płócienne, spancerek z rękawami z płótna smelcowanego ciemno einer blautuchenen Weste mit Leinwand gesuttert und Knöpse von demselben Tuche de daran, einem blautuchenen Mantel mit weißem Boy gesuttert, mit einem langen Kragen, welcher zu dreienmalen gestickt ist. Um Halse ein rothdistingnes Tuch mit gelben Blumen, gewöhnlichen ordinairen Stieseln, einer sogenannten Kapturmüße auf dem Kopse von grauem Zuch mit grauem Bräm besetz.

Befondere Kennzeichen hat Inkulpat nicht, fpricht nur polnisch, fann Gebrucktes lefen, dagegen nicht schreiben,

Steckbrief. Der angeblich zu einer Diebesbande gehörige, unten naher bezeichnete Wonciech Niewidzki, der eigentelich Jablonski beißen soll, hat sich aus dem hiefigen Gefängnisse des Nachts am 6/7 d. M. ausgebrochen und ist mit Retten an Hand und Fuß entlaufen.

Sammtliche Behörden werden um beffen Ergreifung und Ablieferung ersucht. Seiner Angabe nach ift er aus Kofzuty bei Glupca in Polen hierher gekommen, um fich einen Dienst aufzusuchen.

Er ift 34 Jahr alt, katholisch, 5 Fuß 5 Joll groß, hat blonde Haare, freie Stirn, dunkle Augenbraunen, grane Augen, eine spike Nase, einen kleinen rothlichen Bart, weiße geregelte Jahne, ein spikes Kinn, längliche Gesichtsbilbung, etwas blaffe Gesichtsfarbe, eine schlanke Gestalt, spricht polnisch und hat am linken Arm oberhalb des Faustgelenz tes einen kleinen Lebersleck. Er war bes

zielony białym barankiem podszyty, westkę sukienną granatową płotnem podszytą z guzikami z tego samego sukna, płaszcz granatowy sukienny białem bajem podszyty zdługim kolnierzem trzy razy szłakowany. Chustkę na szyi tyftykową ponsową z żółtemi kwiatkami. Bóty zwyczayne chłopskie, kaptur sukienny ciemno szaraczkowy z siwym barankiem obszyty.

Szczególnych znaków żadnych na sobie nie ma, mówi tylko po polsku, potrafi cokolwiek czytać drukowane, pisać zaś nie umie.

List gończy. Niżey opisany Woyciech Nie widzki, właściwie podobno Jabłoński nazywaiący się, który do bandy złodzieiów należeć miał, wyłamał się z tuteyszego więzienia nocą 6/7. m. b. i zbiegł z kaydanami naręku i nodze.

Wszelkie władze upraszamy, aby go schwytanego nam przesłały.

Według iego podania przybył tu z Koszut z pod Słupcy w Polsce, dla poszukania sobie służby.

Miał 34 lat, iest katolikiem, ma 5 stóp 5 cali wysokości, iasne włosy, czoło wolne, ciemne brwi, szare oczy, nos kończaty, mały rudawy włos na brodzie, białe rowne zęby, brodę kończatą, twarz pociąglą, cerę bladawą, postać przystoyną, mówi po polsku i ma u lewéy ręki nad pięścią małe znamie.

Miał na sobie stary siwy sukie ny

fleidet mit einem alten grautuchenen Mantel, grautuchenen Beintleibern, einer blautuchenen Beste, und hatte eine streifige Unterjacke, alte Stiefeln und eine alte schwarztuchene Muge mit einem Schirme an.

Wittowo am 8. Februar 1832. Konigl. Preug. Friedensgericht.

Steckbrief. Der wegen bringenben Berdachts ber Berfalfchung eines Schulb= fcheins auf 80 Rthl., auf den Mamen bes bereits verftorbenen biefigen jubifchen Raufmanns Galomon Mates, bei und in Criminal = Untersuchung befangene, unten fignalifirte hiefige Burger und. Farber Beinrich Wiegandt hat fich am 4. b. M. Abende mit einer Laterne aus feiner Behaufung entfernt und ift bis dato noch nicht gurudgefehrt, Die Laterne aber bes Tages barauf an ber biefigen Reuftabtischen Drla = Brude gefunden Durch die bisher erfolgte poli= zeiliche Recherche ift noch nicht festgestellt, ob ze. Wiegandt entflohen, ober fich felbit entleibt. Da es jedoch moglich, bag berfelbe, um fich ber gegen ihn anbangig gemachten Rriminal-Untersuchung ju entziehen, flüchtig geworden, fo ersuchen wir alle refp. Militair: und Civil-Behor= ben, besgleichen Dominia und Privat-Perfonen, auf den Beinrich Wiegant ein machfames Augenmert zu richten, ihn im Betretungefalle bingfeft gu machen, und unter Eeforte in biefige Frohnfeste abzuliefern.

płaszcz, siwe sukienne spodnie, modrą sukienną kamizelkę, kaftanik w paski, stare bóty i starą czarną czapkę z daszkiem.

Witkowo dnia 8. Lutego 1832.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

List gończy. O naglące podeyrzenie zfalszowania wexlu na 80 tal. na imie iuż zmarłego tuteyszego kupca Salamona Mates u nas w indagacyi kryminalney będący, poniżey opisany tuteyszy obywatel i farbierz Henryk Wiegandt oddalit się w dniu 4. m. b. z zamieszkania swego z laternią i do dziś dnia nie powrócił, laternia iednakowoż nazaiutrz na przedmieściu nowym tuteyszym, na moście na Orli będącym, znalezioną została.

Przez nastąpione dotychczasowe śledztwo policyine nie iest docieczonym, czyli etc. Wiegandt zbiegł, lub też życia się sam pozbawił.

Gdy iednak być może, że tenże chcąc się uchronić zaprowadzoney naprzeciw niemu indagacyi kryminal ney, chwycił się ucieczki, wzywamy więc wsz lkie resp. woyskowe i cywilne władze, niemniey dominia i prywatne osoby, aby na Henryka Wiegandt baczne oko mieć, onegoż w razie dostrzeszenia przyaresztować i pod strażą do tuteyszego fronfestu odstawiś raczyły.

Signalement.

Sein Familienname ist Heinrich Wiesgandt, aus Neuhallensleben gebürtig, in Rozmin wohnhaft, ist katholischer Rezligion, 54 Jahr alt, 5 Juß 6 Joll groß, hat braune mit weißen gemengte Haare, niedrige Stirn, braune Augenbraunen, braune Augen, gewöhnliche Nase und Mund, rasirten Bart, gute Zähne, runzbes Kinn, ovale Gesichtsbildung, gezsunde Gesichtsbarbe, ist untersetzer Gesstalt, spricht deutsch und wenig polnisch. Besondere Kennzeichen sind an ihm nicht wahrgenommen worden.

Befleibung.

Einen schwarzen Mollrod, eine kurze Pelzjade, eine weißwollene gewirfte Muge, eine weiße Schlafmuge, graue hofen und Stiefeln.

Rogmin den 10. Februar 1832.

Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

Rysopis.

Nazwisko, Wiegandt; imie, Henryk; mieysce urodzenia, Neuhallenseleben, w Koźminie zamieszkały, religii iest katolickiey, 54 lat stary, 5 stop 6 cali wysoki, ma ciemne z białemi pomieszane włosy, niskie czoło, ciemne brwi, ciemne oczy, usta i nos zwyczayny, brodę goloną, zęby zupełne, podbrodek okrągły, twarz podługowatą, cerę twarzy zdrową, siadłey postaci, mowi dobrze po niemiecku i mało co po polsku. Znaki szczególne nie były na nim spostrzeżone.

## Odzież.

Czarny molowy surdut, krótka futrzanna kurtka, biała wełniana tkana czapka, biała szlafmyca, szare spodnie i bóty.

Koźmin dnia 10. Lutego 1832. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung. Montag ben 20. b. M. Vormittage 9 Uhr sollen 26 Stuck für ben Koniglichen Dienst entbehrlich gewordene Konigliche Trainpferde im Wege bes öffentlichen Meistgebots, gegen sosortige baare Jahlung verkauft were ben. Kaussussige werden bemnach hierdurch eingelaben, sich am gedachten Tage auf bem hiesigen sogenannten Kanonenplatze einzusinden und ihre Gebote abzugeben. Der Erwerber eines Pferdes hat eine Halfter, Trense oder einen Strick mit zur Stelle zu bringen, ba der Train nur das nackte Pferd übergeben kann.

Pofen ben 11. Februar 1832.

Roniglide Intendantur 5. Armee: Corps.

Todes:Anzeige. Heute fruh um 2 Uhr vollendete der Justig-Commise fions-Rath von Gignot'i hiefelbst im 70. Lebensjahre seine irdische Laufbahn. Dieses zeugen tiefgebeugt an

Die hinterbliebenen Rinber, Schwiegertochter und Entel.

Dofen ben 11. Februar 1832.